# N= 51.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabende, ben 24. Juni 1820.

#### Angekommene Fremde vone 19- Juni 1820.

Hr. Gutsbesitzer v. Bielinski aus Dresden, I. in Nro. 244 Breslauerfraße; Hr. Capitain T ront aus Koronomo, Hr. Gutsbesitzer v. Schwanenfeld aus Bromberg, I. in Nro. 99. Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Mycielski aus Kobylepole, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

#### Den 30. Juni.

Fr. Gutsbesigerin v. Dombrowska aus Winnagura, Hr. Gutsbesiger vom Licksvehl aus Wulka, k. in Mro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutsbesiger von Topinski aus Stomowo, k. in Mro. 244 Bredlauerstraße; Hr. General v. Dombrowski aus Kathei, Hr. Landgerichts-Direktor Düring aus Frausiadt, k. in 210 Wilhelmsstraße; Hr. Graf von Szolveski aus Warschau, k. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Erbherr v. Cielecki aus Wyfstowo, k. in Mro. 301 Gersberstraße; Hr. Erbherr v. Breza aus Goslin, k. in Mro. 392 Gerberstraße.

#### Den 21. Juni-

Hawicz, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Graf v. Prusti aus Friedeberg. I. in Nro. 369 Dominikanerstraße; Hr. Graf Nepomucen von Kwilecki aus Kosbylnif, I. in Nro. 256 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Urbanowicz I. in Nro. 52 Walischei.

#### Abgegangen.

Hr. Gutsbesiser S. be Perkowsti, Hr. Gutsbesiser v. Bialoblocki, Hr. Gutsbesiser v. Chlapowsti, Hr. Graf v. Raczoneki, Hr. Erbherr v. Pruski. Hr. Gutsbesiger von Malczewski, Hr. Gutskesiger von Malczewski, Hr. Gutskesiger v. Godzinierski, Hr. Fürst Reuß.

Befanntmachung

betrifft mehrere ben Pachter Diament in Gafamn geftoblenen Sachen.

Dem Pachter Diament zu Gafann find in ber nacht vom 2. jum 3. 6. D. mittelft Ginbruche durch ein Fenfter in bie Stube nachstehenbe Gachen entwendet,

- 1) in einem grun feibenen mit rothen und filbernen Querftreifen verfebenen Gelbbeutel 7 Stud boppelte und 13 einfache Friedricheb'or und 32 Dukaten;
  - 2) in einem leinenen Gelbbeutel ohne Zeichen I und 1 Studen, 116 Mil.;
- 3) in einem mit F. D. bezeichneten Beutel in 1 und 1 Studen 84 Ather. 16 gGr.
- 4) ein alter blautuchener mit bimmelblauen taftenen, ftellenweis abgetra= genem Unterfutter, vierfachem Rragen und born mit einem filbernen Banbe berfebener Mantel;
- 5) ein abgetragener mit grauem Rafch gefutterter blautuchener Ueberrod. Indem wir bies hiermit befannt machen, verpflichten wir die und untergeordneten Behorden, fich zu bemithen, bem Diebe auf die Spur gu fommen. Dofen ben 8. Juni 1820.

Roniglich : Preufische Regierung L.

#### Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Gericht wird bekannt gemacht, bag in bem zwischen bem Ronigl. Landgerichte = Uffeffor Ferdi= nand Bielefeld und bem Fraulein Benriette Woniblo am 25. April b. 3. errich= teten Chevertrage, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen worden ift.

Posen den I. Mai 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

#### Obwiesczenie

Sad niżey podpisany wiadomo czyni, iż w kontrakcie przedslubnym w dniu 25. Kwietnia r. b. między Ur. Ferdynandem Bielefeld Assessorem Sadu Ziemiańskiego a Ur. Henryetta Wossidlo Panna zawartym, wspólność maiatku i dorobku wyłączoną została.

Poznań d. I. Maia 1820. miański.

#### Befanntmachung

Den 4. Juli b. J., Bormittage um 9 Uhr, werden auf bem Gute Pieriche dzivie 9. beda w Wir Pierzchnie na bei Schroda, die jum Nachlaß ber pod Szroda rzeczy do pozostałości Constantia v. Urbanowsta, gebornen v. Rufgoromota gehörigen Nachlaß-Effetten,

#### Obwiesczenie.

Dnia 4. Lipca r. b. zrana o go. niegdy Ur. Konstancyi z Kaczarowskich Urbanowskiey należące, skłabeffebend and Golde und Gilber-Gefcbirr, daigce sie z zlotych i srebrnych na-Fanance, Binn und Rupfermert, Bafche, Betten und Rleidungsftucken, Wagen, Wirthichafte = und Sausgerath, einigen Pferden und Johlen, von dem Referen= barius Gizychi bffentlich gegen gleich baa= re Bezahlung in Courant verfteigert wer= ben.

Pofen ben 12. Juni 1820. Ronigl. Preug. Landgericht. czyni, i porządków faiansu, Cyny, Miedzi, Bielizny, Pościeli, Sukien, Wozow, sprzetow Gospodarskich i domowych, Koni i zrebiat, przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Gizyckim, publicznie za gotowa zaraz zawłatą w grubey monecie sprzedane.

Poznań d. 12. Czerwca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das sub Mr. 176. ber Wafferftraffe biefelbft belegene, ju bem Sauptmann v. Krummesichen Nachlaß geborige auf 12,214 Rthlr. 6 gr. gerichtlich tagirte maifive Wohnhaus nebst Zubehor, foll auf den Antrag ber Real-Glaubiger und des Nachlaß = Eurators offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Bietungstermine find auf

ben 19. Juli,

ben 30. September, den 22. Rovember b. 3., fruh um 9 Uhr, vor bem Landgerichte= rath Elener angesett, und es werden biermit die Raufluftigen und Zahlungefa-Bigen eingeladen, fich in den obigen Ter= minen, wovon der lette peremtorisch ift, In bem Partheienzimmer unferes Gerichts einzufinden, ihre Gebote ju Protofoll gu geben, und ju gewartigen, bag bem Meiftbietenden das Grundfruck zugefchla= gen werden wird.

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany tu na Wodney ulicy pod Nrem 176. sytuowany z pozostałości przyległościami do Krumessa Kapitana należący na 12,214 Tal. 6 dgr. sądownie otaxowany, ma bydź na wniosek realnych Kredytorów i Kuratora pozostałości publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Termina licytacyi sa:

na dzień 19. Lipca na dzień 20. Września,

na dzień 22. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Elsner wyznaczone; wzywaią się więc ninieyszem kupna ochotę maiący aby się na powyższych terminach z których ostatni iest per remtoryczny tu na mieyscu posiedzeń Sądu stawili, swe licyta do protokułu podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu pieruchomość przysadzoną zostanie,

Die Taxe fann in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Posen ben 17. April 1820. Roniglich Dreuf. Landgericht.

Taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana. Poznań d. 17. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

fchluf ber Kreisstadt gleiches Namens, miastem Powiatowem Ostrzeszow foll von Johannis b. J. ab, auf 3 nach= w terminie dnia a. Lipca r. b.. einander folgende Jahre, in bein auf bem przed Sędzią W. Boretius w tuteyhiefigen Laubgerichte bor bem Deputirten Landgerichte-Rath Boretius auf ben 1. Juli b. 3. anberaumten Ligitations= Termine bffentlich an ben Meift = und Bestbietenden verpachtet werden. Befig- bydz maig. Zapozywamy przeto und zahlungsfähige Pachtlustige fordert wir auf in Diefem Termine, Bormittags um 9 Uhr, in unferm Justruftionszim= mer zu erscheinen. Die Pachtbebingun= gen werden im Termine bekannt gemacht merben.

Krotofinn ben 5. Juni 1820.

Bekauntmachung.

Das jum Andreas Rufgfowsfischen Concurd gehörige auf 11,730 Mthlr. 20 gGr. 73 pf. gerichtlich abgeschätzte im Plefchener Rreife belegene abeliche Gut Wegezonowo wird auf Antrag Des Kurators massae, Juftiz-Commissarius Mitsch= fe, auf neun Monate, mit borbehaltener Genehmigung bes Zuschlags burch bie Confursbehörde, und mit ausbrudlicher Vorausschickung: bag bie Erlegung bes Raufgelbes imverzüglich erfolgen muß, fubhaftirt. Befitfabige Raufluftige belle=

Obwiesczenie

Die herrschaft Offrzeszow mit Gin- Dobra Ostrzeszowskie włacznie szym Sądzie wyznaczonym od Swietego Jana r. b. na trzy po sobie następuisce lata przez publiczną licytacya naywięcey daiącemu wydzierzawione wszystkich posiadania i zapłacenia zdolność i dzierzawienia ochotę maiących, aby w terminie tym o godzinie 9. zrana w izbie naszey instrukcyjney się stawili. Warunki dzierzawy w terminie samym ogłoszone będą.

Krotoszyn dnia 5. Czerwca 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wieś Węgrzynowo w obwodzie Pleszewskim leżąca do pozostałości w konkurs popadłéy niegdy Andrzeia Roszkowskiego należąca, urzedownie na 11,730 tal. 20 dgr. oszacowana, na wniesek Ur. Mitschke Kommissarza Sprawiedliwości iako kuratora massy w ciągu 9 miesięcy (za poprzedniem zezwoleniem na przysądzenie z strony władzy konkursowéy dyryguiącéy, i za natychmiastowo nastąpić maiącą kupna summy

ben fich in benen por ber Landgerichts= Rath Boretius auf

ben 9. Ceptember b. 3., ferner ben 9. December b. 3., und veremtorische auf

ben 9. Mars 1821. anberaumten Sicitationsterminen jebesmal Vormittags um 9 Uhr, auf bem Landge= richt einzufinden, Die zum Rachweise ihrer Bahlunge = und Befitfaligfeit bienenben Schriften zu produciren, und in befagter Art bes Buschlages gewärtig gu fenn. Die Tare Diefes Guts Kaun taglich hier, und bei dem Kbuigl, Friedensgericht in Jarocin inspirirt werben.

Rrotofin ben 16. Mary 1820.

Ronigi. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der herr Marcellus v. Czarnecki Erb= herr der Guter Niepart n. Gogolewo Ardb= mer Kreifes u. das Fraulein Florentine von Chlapowska zu Rothborf, haben in dem am 12. Mai b. J. geriehtlich geschloffer nen Checontract Die cheliche Gutergemein= Schaft ausdrucklich ausgeschlossen, welches nach f. 422 Tit.I. Theil 2 des Milgemeinen Landrechts hiermit offentlich bebannt gemacht wirb.

Fraustadt den 18. Mai 1820.

- Java era shashog , pie firgule de ja , chilled in the contract

zapłatą) sprzedawaną będzie.

Prawo pabywania i sposob zaraz płacenia maiących zapraszamy, aby się przed delegowanym Sędzią W. Boretius w terminach na dzień g. Września r. b., na dzień g. Grudnia r. b. i w ostatecznym peremtorycznym na dzień 9. Marca r. p. do licytacyi wyznaczonych, zawsze o godzinie 9. przed południem znayhowali. W dowod możności posiadania i płacenia służyć mogące papiery złożyli a na takowy sposob przysądzenia oczekiwali.

Taxa rzeczoney wsi tutey i przy Sadzie Pokoiu w Jarocinie codziennie widzianą bydź może.

Krotoszyn dnia 16. Marca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

W. Marcelli Czarnecki dóbr Nieparta i Gogolewa w Powiecie Krobskim leżących dziedzic, i W. Jeymość Panna Florentyna Chłapowska z Czerwoney wsi, kontraktem makżeńskim na dniu 12. Maia r. b. sądownie zawartym, małżeńską wspólność maiątku wyrażnie wyłączyli, co stósownie do przepisu §. 422 Tyt. I. Części drugiey Powszechnego Prawa Kraiowego ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Wschowa d. 18. Maia 1820. Roniglid Preuß. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemianski. Befanntmadung.

Der Konigliche Landgerichts = Alboofat Mittelftadt und feine Chegattin Rofalia b. Roien haben in dem gu Pofen am 4ten. April c. unter fich errichteten gerichtlichen Chefontraft Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbs andgeschloffen und er= flart, baß fie: als nicht in Guterge= meinschaft lebend, sowohl in bem Berhaltniß gegen fich, als gegen einen brit= ten betrachtet werben wollen, welches nach f. 422 Tit. I. Theil 2 bes Allge= meinen landrechte biermit offentlich bekannt gemacht wird.

Frauftabt ben 18. Mai 1820.

Bekanntmachung.

Auf den Untrag berlandrath Undreas v. Potworowskischen Erben foll bas im Rrob= ner Rreife belegene aus einem Dorre und Borwerte beftehende, im Wege ber frei= willigen Subhastation nicht verfaufte But Gola fernerweit auf bret Jahre feit Johannis 1820. bis babin 1823, meiftbietend offentlich verpachtet werden. Bu Diefem Behuf ift ein Termin auf ben 3. Juli b. J. vor bem Deputirten Land= gerichterath Lengefeld angefest worden.

Pachtluftige werben bemnach hiermit eingeladen in bem anbergumten Termine entweder perfonlich oder burch gesethlich Obwiesczenie.

Ur. Mittelstaedt Adwokat Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego i małżonka iego Ur. Rozalia de Koien, kontraktem małżeńskim na dniu 4t; m Kwietnia r. b. w Poznaniu sądownie pomiędzy sobą zawartym, wspolność maiatku i dorobku wyłączyli i oświadczyli: iżioni za nieżyjących w wspólności dóbr tak w stosunku co do siebie, iak i trzeciey osoby uważani bydź chcą; co stosownie do przepisu §. 422. Tytuł I. Części 2. Powszechnego Prawa Kraiowego ninieyszém do publiczney podaie wiadomości.

Wschowa d. 18. Maia 1820. Konigl. Preußisches Landgericht, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wskutek wniosku Sukcessorów niegdy W. Jędrzeia Potworowskiego Konsyliarza Urzędu Ziemiańskiego dobra Gola w Powiecie Krobskim położone, z iedney wśi i iednego folworku składaiące się, które droga dobrowolney subhastacyi sprzedane nie zostały, na trzy następuiace po sobie od Sw. Jana 1820 aż do Sw. Jana 1823 lata przez publiczną licytacyą więcey daiącemu w dzierzawę wypusczone bydź maią w tym celu termin na dzień 3. Lipca r. b. przed Delegowanym do tey czynności Ur. Sędziem Lengsfeld nazwaczonym został osobiście lub przez Pełno. mocników prawnie do tego upoważnio. nych stawili się, podania swe czyni,

zuläsige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot abzügeben, u. hat der Meist= u. Best= bietende den Zuschlag der Pacht, wenn befondere Umstände nicht eintreten, zu gewärtigen. Die Pachtbedingungen können in der hiesigen Landgerichtbregistratur eingeschen werden.

Franstadt den 18. Juni 1820. Königl. Preuß. Londgericht.

Befanntmachung.

Der Cantor Hr. Johann Christian Hersberg zu Waschse und die Jungfrau Casroline Renata Ryll haben in ihrem am 24. v. M. vor dem unterzeichneten Gewicht geschlossenen Schesontraft die Gemeinschaft des Vermögens und Erwerbs ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Theil 2. des Allgemeinen Landsrechts hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

Fraufiadt ben 5. Juni 1820. Ronigl, Preufifches Landgericht.

#### Befanntmachung.

Das abeliche Gut Sfiereszewe, Gnefenner Areises bei ber Stadt Gnesen belegen, soll auf ben Antrag eines Realschläubigers auf ein Jahr, namlich von St. Johannis d. J. bis wieder dahin 1821. an den Meistbietenden öffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einem Termin auf den 11. Juli d. J., Vormittags um 9 Uhr, vor dem Depuirten Langerichtsrath Brachvogel in unserer Sessions-

li poczem więcey ikorzystniey licytuiący przysądzenia sobie dzierzawy ieżeli sczegolne przyczyny na przeszkodzie nie będą spodziewać się może.

O warunkach teyże dzierzawy w , Registraturze Sądu podpisanego każdego czasu dowiedzieć się można.

Wschowa d. 18. Czerwca 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

JPan Jan Krystyan Herberg kantor w Weszkowie i JPanna Karolina Renata Ryle zawartym na dniu 24. m. z. przed niżey podpisanym Sądem kontraktem małżeńskim, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co stósownie do przepisu §. 422 Tit. I. Cz. 2. Powszechnego Prawa Kraiowego do publiczney podaie się wiadomości.

Wschowa d. 5. Czerwca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Wieś Skiereszewo w Powiecie Gnieznińskim blisko miasta Gniezna położona, na wniosek wierzyciela rzeczownego na rok ieden to iest od S. Janar. b., aż do tegoż czasu 1821 przez publiczną licytacyą naywięcey ofianijącemu w dzierzawę wypusczona będzie.

W tem celu wyznaczony iest termin na dzień 11. Lipca r. h. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Brąchvogel w sali Aube anbergumt, und laben baber Wachts huftige ein, fich im gebachten Termine einzufünden, ihre Qualification barzuthun u. ben Bufchlag für bas Meiftgebot ju gewartigen. Die Bedingungen tounen tag= lich in unferer Registratur impiciet wer= Den.

Gnefen ben &. Juni 2820.

Koniglich Preus. Landgericht.

Befannemachung.

Manbigen Binsen eines im Somothefen= ma bydz względem zalegtych pro-Buche eingetragenen Capitale aufden Une centow kapitalu. w. ksiadze hypotemen zu bem obigen Termin mit bem Be= merten ein, wie ber Meiftbietenbe bem 3u= ichlag zu gewärtigen hat. Die Pachtbe-Dingungen werden in unferer Regiffratur wach Berlangen gur Ginficht vorgelegf.

Gnefen den 25. Mai 1820.

Moniglich Preug. Lautgericht.

instrukcy/ney posiedzeń naszych; wzywamy przeto ehęć maiących dzierzawienia wspomnioney wsi, aby sie næ powyżey wyznaczony termin zgromadzili, a naywięcey ofiarujący przybisia spodziewać się może.

O warunkash zaś dzierzawnych każdego czasu w naszey Registratus rze dowiedzieć sie można.

Eniezno dnia 8. Czerwca 18201 Królews. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Es foll has im Gnefier Rreife be- Wies szlachecka Wegorzewo w legene abliche Gut Begorzewe wegen ruck- Pawiecie Wagrowieckim położona truy bee Glaubigers vom Johanni c. ab, czney zabezpieczonego, od S. Jana bis bahin 1823, im Dege ber öffentlichen T. b. az do tegoż czasa 1823 r. spo-Meitation in Pacht ausgethan werbere; sabem publiczney licytacyi, na wniohierzu fieht vor bein Deputirten, Lands sek wierzyciela, w dzierzawe wypugerichsrath Lehmann, auf den 8 ten sezona. Tym ceiem wyznaczony July, Pormittage um to the in beny lest termin na dzień 8. Lipca z Bieffgen Instruktions-Jimmer ein Termin rang o godzinie to. na sali instruken, diciem nach laben wir die Pachtlusti= cyiney posiedzen naszych przed deputowyanym W. Lehmann Sedzia Ziemiańskim. Wzywamy zatem chęć maiących dzierzawienia, na powyższy termin, z ta wzmianka, iż. naywięcey ofiarwiąsy spodziewać siema przybicia. Warunki zaś dzierzawy Registratura nasza do przeyrzenia na žadanie przełoży.

> Gniezno dnia 25. Maia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dierzu eine Beilage.)

## Beilage zu Mr. 51. des Posener Intelligenz-Blatts.

Chietal = Citation.

Nachbem über bas Bermogen bes jubifchen Raufmanne Bar Lewin in Fileh= ne, welches hauptfächlich aus Activis be= fieht, wegen Ungulänglichfeit beffelben gur Befriedigung fanunflicher Glaubiger un= term 28, Februar 1820. ber Konfurs eroffnet ift, so werben alle diejenigen, welche Ansprüche haben, aufgefordert, fich in bem auf den 30. Anguft d. 3. Morgens um 8 Uhr, bor bem Deputir= ten herrn Landgerichte-Affeffor Loewe in unserem Instruftionszimmer angesetzten Termine, perfonlich, ober burch zuläßige und legitimirte Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Mittelfadt, Betfe und Schumann in Borfchlag ge= bracht werben, zugestellen, ihre Forde= rungen nebft Beweismittel anzugeben, und die vorhandenen Dofumente vorzule= gen, wibrigenfalls fie mit ihren Forde= rungen an die Maffe werden pracludirt werden, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschwei= gen auferlegt werben foll.

Schneidemuhl ben 28. Februar 1820. Konigh Preug. Landgericht.

Avertiffement.

In dem Termin der am. 15! Februar zum Berkauf der Kolonie Mro. 77 3µ Romanshoff angestanden hat, ist nur ein Gebot von 770 Athle. erfolgt. Auf den Autrag des Eigenthümers Johann Lieste ist deshald ein anderweiter Bietungsterz min auf den 17. Juli d. I., Morgens Cytacya Edyktalna.

Gdy nad maiatkiem starozakonnego Kupca Baer Lewin z Wielenia mianowicie z aktywów składaiącym się, dla insufficyencyi do zaspokoienia wszystkich wierzycieli na dniu 28. Latego 1820 konkurs otworzony został, przeto wszystkich pretensye do onego maiących wzywamy, aby się w terminie likwidacymym na dzień 30. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. przed Delegowanym W. Loewe Ay. sessorem Sądu Ziemiańskiego, w izbie naszey wyznaconym, osobiście lub przez Pełnomocników legitymowanych, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości, Mittelstaedt, Betke i Schumann przedstawiamy, stawili się, pretensye swe wraz z dowodami podali i dokumenta złożyli, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do massy prekludowani i względem innych Wierzycieli wieczyste milczenie im nakazane zostanie.

w Pile d. 28. Lutego 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W terminie na dzień 15. Lutego r. b. do sprzedania Kolonii w Romanowie pod Nrem. 77. położoney wyznaczonym, tylko 270 Tal. podane zostały. Z względu tego na wniosek właścicela Jana Lieske Termin nowy licytacyjny na dzień 17. Lipca,

mm 8 Uhr, vor bem Herrn Landgerichte-Rath Krüger anberaumt. Dies wird hiermit mit Bezugnahme auf bas Publikandum vom 18. Oktober 6. J. angezeigt.

Schneibemühl den 16. Diarg 1820. Konigl. Preußisches Landgericht.

Ebictal'= Citation.

Im Jahre 1803. ift von bem ehema= ligen hiefigen Juftigellmte über bas Bermogen ber Lewin Bar Rubenfchen Cheleute von biefelbft ber Concurs eroffnet aber nicht beendigt worden. Es wird ba= ber derfelbe vom unterzeichneten Ronig= lichen Landgerichte wiederum fortgefest, und alle diejenigen, welche an bas Bermogen ber gedachten Lewin Bar Ruben= fchen Cheleute aus irgend einem Rechts= grunde Imfpruche zu haben vermeinen, wer= den hiemit hochmals offentlich vorgeladen, indem vor dem ernannten Deputirten Land= gerichterath Fleischer auf ben 1. Gep= tember b. J., Bormittags um 9 Uhr, anberaumten peremtorischen Termine auf bem hiefigen Landgerichte perfoulich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntschaft bie Juftiz-Komminfarien Mallow II. und ber Abvofat Kronffi in Vorschlag gebracht werben, gu erscheinen, ihre Forberungen ju liquibiren, beren Richtigfeit nachau= weisen, und alebann die Ansehung indem abzufaffenden Claffifications-Urtel zu gewartigen; biejenigen, bie sich nicht melzrana o godzinie 8. przed Wnym. Krüger, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, wyznaczony został, o którym publiczność z odwołaniem się na obwiesczenie z dnia 18. Października r. z. uwiadomiamy.

w Pile dnia 16. Marca 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny,

Otworzony w roku 1803. przeż owczasowy byty Urząd Konkurs nad maiatkiem małżonkow Lewin Baer Ruben tu mieszkalacych, został nieukończonym. Podpisany Sad Ziemiański kontynuacyi takowy nadal, wzywa przeto ninieyszem publicznie iescze raz, wszystkich tych, którzy do maiatku wspomnionych małżonkow Lewin Baer Ruben, z iakiegożkolwiek zrzodła pretensye mieć mniemaja. aby się przed Deputowanym Ur. Fleischer Radzca Ziemiańskim w terminie peremtorycznym na dzień Igo. Września r b. o godzinie o. zrana oznaczonym, w mieyscu posiedzeń tutevszego Sądu osobiście, albo też przez prawnie upowaźnionych Pelnomocnikow, na których im na przypadek nieznaiomości, Kommissarza Sprawiedliwości Mallowa II. i Adwekata Wronskiego proponuiemy stawiji, pretensye swoie likwidowali, rzetelność onychże wykazali, a potem umiesczenia w ferować się mianym wyroku klassyfikacyinym oczekiwali.

ben, haben ju erwarten, bag fie mit allen ibren Forderungen an die Moffe praclus i wnemi bydz mogą, it z wszystkiemi birt, und ihnen bedhalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillfcweigen auferfegt werden wird.

Meierig ben 27, April 1820.

Subhaffatione = Patent.

Das ben Erben bes Freischulzen Win= Belmann gehörige, im Amtsdorfe Rarno= mo 1 Meile von Nackel, 3 Meilen von Mroczen, im Wirfiger Rreife belegene, am toten Januar b. 3. auf 6180 Athlr. gerichtlich gewärdigte Freischulzen = Gut, -foll mit ber bagu gehörigen Windmuble -Schuldenhalber an ben Meiftbietenden verkauft werden. Die Bietunge=Termine stehen

auf bem 24ften Aprily auf ben 27ften Juni,

auf ben 26ften Geptember b. 3. bor unferm Deputirten, Seren Landge= richterath Bufchte, an. Der britte und peremtorische Termin wird von unserm Deputirten in Nackel abgehalten. Befitze und gahlungsfähige Raufluftige werden mit bem Bemerken eingelaben, baf bie Tare jederzeit in unferer Rogiffratur ein= gefeben werden fann.

Schneibenrühl ben 3. Februar 1820.

Cart money Translation

Ci zaś, którzy się niezgłosza, peswoiemi pretensyami do Massy nie tylko prekludowanemi, lecz nawet onymze przeciw inuym'wierzycielom, wieczne milczenie nakazanem bedzie.

w Międzyrzeczu d. 27. Kwietnia 1820.

Roniglich Preuß. Condgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Szołectwo okupne w wsi Krol. ekonomiczney Karnowie, w Powiecie Wyrzyskim 1 mili od Nakla 3 mili od Mroczy położone, sukcessorom Soltysa Winkelman należace, które w dniu 16tym. Stycznia r. b. na 6,180. Tal. sadownie zostało ocenione, z powodu długów wraz z wiatrakiem do niego należącym, naywię. cey daiacemu, sprzedane bydź ma. Termina licytacyine na dzień 24. Kwietnia r. b., dzień 17. Czerwcar, b., dzień 26. Wrześnai r. b., przed Delegowanem naszym W. Ruschke Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego, wyznaczone zostały. Termin- trzeci peremptoryczny, przed Delegowanym naszym odbyty będzie w Nakle. Zdolność kupienia i zapłacenia maiących, wzywamy na termina te z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 3. Lutego 1820. Ronigl. Preug, Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemianski.

the of the second section of the second

Befanntmaduna.

Im Auftrage bes Konigl. bochloblichen Land = Gerichts zu Frauftadt foll auf ben Untrag bes jubischen Leberhandlers Ja= cob'Dublin, die bem Fleischermeister Johann Friedrich Kurzmanowski gehbrige, biefelbst belegene Rleischbank, melche gerichtlich auf 310 Milr. gewürdigt wor= ben, im Wege ber nothwendigen Gub= hastation verkauft werden. Raufluftige und Befisfahige werben baber hiermit porgeladen, in bem gur Berfteigerung ber gebachten Aleischbank auf ben 12. Uu= guft b. 3. anberaumten peremtorischen Termine zu ericheinen, ihre Gebote ab= angeben, und hat ber Meiftbictende ge= gen gleich baare Bezahlung in Ronigl. Preuß. Gilber = Courant ben Bufchlag gu gewärtigen.

Die Rambebingungen fonnen gu jeber= zeit im hiefigen Gerichtslofale eingeseben

merben.

Rawicz ben 1. Mai 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Krol. Przeświet. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedana bydź ma droga potrzebney Subhastacyi, na wniosek Starozakonnego Jakoba Dublin iatka Rrzeźnicka Janowi Fryderykowi Kurzmanowskiemu przynależąca się, która sadownie na 310 Tal. oceniona zostala.

Ochotnicy do kupna tego i prawo nabycia maiący, wzywaią się zatym ninieyszym, aby w Terminie peremtorycznym do sprzedaży reczoney Jatki rzeźnickiey na dniu 12. Sierpnia r. b. wyznaczonym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś, spodziewać się może, iż za natychmiastową zapłatą w Król. Pru-/ skim Kurancie brzmiącym przybycie otrzyma.

O kondycyach sprzedaży każdego czasu w Lokalu naszym sądowym przekonać się można.

Rawicz dnia I. Maia 1820.

Krol. Pruski Sad Pokoju.

#### Publicandum.

Das ben Tudmacher Aubreas und Un= na Wagnerschen Cheleuten zugehörige ju Kopnit auf der Bentschner Strafe sub Dro, 64. belegene Saus nebft einem Grabegarten von 7 Beeten, ber Lange eines halben Gewandes; überhaupt auf z 7miu Zagonow, pulstaie dlugości

#### Obwisczenie.

Należące Annie i SukennikowiAndrzeiowi Wagner Małżonkom domostwo w mieście Kopanicy przy ulicy Zbaszyńskiey pod Nrem. 64. położone, wraz z ogrodem składaiącym się

17.5 Rthir. 2 Gr. 63 Pf. gerichtlich ab= gefchatt, foll zufolge Berfügung bes Ronigl. Landgerichts in Meferit offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden. Wir haben biegu einen Bietungetermin auf ben 25. August d. 3., Bormit= tage um 10 Uhr, zu Kopnis anberdumt, und laben zu bemfelben diejenigen Raufs luftige, welche gur Erwerbung von Im= mobilien Qualification besitzen, auch cycli tych, którzy do nabycia nierus baare Zahlung leiften konnen, bier burch mit bem Bemerken ein, daß ber Meifibie- ze, i gotowe pieniadze wyliczyć motenbe, ben Buschlag nach erfolgter Ge= nehmigung bes obgedachten Gerichts ge= wartigen fann.

Wollstein ben 7. Juni 1820.

Rbnigl, Preuß. Friedensgericht.

maiacych; ogołem na 175 tal. 2 dgr. 63 fen. sadownie ocenione, ma stósównie do rozporządzenia Król. Są. du Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie naywięcey daiącemu, bydż sprzadane. W celu tym wyznaczylismy Termin na dzien 25. Sierpnia r. b. zrana o godz. 10 w Kopapicy, na który ochotę kupna maiachomości kwalifikacyą posiadaią takga, ninieyszem z tem nadmienieniem, że naywięcey daiący, przybicia po następionem zatwierdzeniu przez Sad wyżey wspomniony spodziewać się może.

> Wolsztyń dnia 7. Czerwca 1820. Krol. Pruski Sad Pokoju,

#### Subhaffatione=Patent.

Bufolge Auftrag bes Konigl. hochlobl. Lanogerichts zu Fraustadt vom 1. Mai b. 3., follen bie jum Anton und Orfzula Stryczynsfischen Nachlaß gehörigen Grundflucke im freiwilligen Bege, Be= hufs ber Erbtheilung und Auseinanderse= bung offentlich fubhaftirt werben; wir haben baher zum Berkauf biefer Grundftude, welche in einem Mohnhaus, Stallung,

### Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 1. Maia r. b. maią do pozostałości Antoniego i Orszuli Stryczyńskich Małżonków należące grunta, droga dobrowolney subhastacyi końcem podziału publicznie bydź sprzedanemi, wyznaczyliśmy tym końcem do sprzedania tych gruntów, Biudmible und einer Biefeheffehen, in ber ktore sie z iednego doma, stayni,

Stadt Regowin belegen, und auf 4056 Al. poln. geschätt worden find, einen Termin auf ben r5. Juli b. J., in loco ju Krzywin angesett, worn wir Rauflufrige und Befitfal :: einlaben, wovon der Meifibietende unter Borbehalt ber Obervormundschaftlichen Genchmis gung die Abjudication gegen baare Bes jahlung ju gewärtigen hat.

Uebrigens fonnen bie Bedingungen und Die Zare in ber hiefigen Regiffratur jederzeit eingeseben werben.

Kosten ben 29. Mai 1820.

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

wiatraka i iedney łaki składają, króze w mieście Krzywiniu położone i na 4050 Zl. polsk. sądownie oszacewane sa, termin na dzień 15. Lipea r. b. in loco w Krzywiniu; wzywamy zatem ochotę do kupna i posiadania zdolność mpiących aby się w terminie tym stawili, i może się naywięcey daiący z zastreżeniem potwierdzenia Sądu Nadopiekuńczego żaraz za gotową zapłate przybiciaspodziewać.

Z resztą warunki i taxa moga bydź każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzanemi.

Kościań d. 29. Maia 1820.

Król. Prus. Sad Pokoius

Publicandum.

Da in bem am 8. Mary b. J. bei G. Ronigl. Hochverordneten Gericht zu De= ferit in ber Gubhaftationefache bes jum-Machlaffe bes Tuchmachers Johann Chris ffian Ginther gehörigen sub Mro. 137 hiefelbst gelegenen Sauses nebst Bubebor abgehaltenen Lisitationstermin nur 300 go a do pozostałości niegdy Sukien-Rthlr. geboten, selbiges aber auf 696 nika Jana Krystyana Gunther nale. Rthlr. 8 gGr. gerichtlich ebgeschatt mor- Zacego, zan tylko 300 Talarow ofia ben; fo haben die Erben und Glaubiger rowano, takowy iednak na 696 tal. auf Fortsetzung ber Gubhaffation anges 8 dgr. sadownie otaxowany zostal, tragen, welche bem-unterzeichneten Frie- zaczem Sukcessorowie i Wierzyciele benegerichte von Ginem Konigl. Hochver= o kontynuacya subhastacyi wniesli, erdneten Landgericht zu Meserit laut hos ktora podpisanemu Sadowi Pokoiu

Obwiesczenie.

Gdy na odbytym dnia 8. Marca r, b. licytacyinym terminie przed Królewskim Prześw. Sądem Ziemiańskim w Miedzyrzeczu w interessie subhastacyi domu pod Nr. 137. z przyległościami w Międzychodzie sytuowanebem Auftrage vom 8. b. M. überträgen worden.

Hiezu siehet der Termin auf den 17. Full d. J. an, zu welchem Kaussussige, Wesitz und Jahlungsfähige eingeladen werden, und hat der Meissbietende den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung der Erben und Gläubiger zu gewärtigen. Die Tare des Hauses, so wie die Kausbezdingungen können in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Birnbaum ben 15. Juni 1820.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Da sich in bem heute angestandenen Licitationstermin zum diffentlichen Berstauf der zu Zirke sub Mro. 30 belegenen zum Anna Braunackschen Nachlaß gehörigen wüsten Baustelle und Gartens Dstrow genannt, kein Kaustiebhaber gemelbet hat, so ist nach dem Antrage der Erbinteressenten ein nochmaliger Termin auf den 18. Juli d. J. zu Jirke angesetzt worden, zu welchem Kaussussige, Besiß und Zahlungsfähige ausgesordert werden.

Die Taxe nebst Kaufbedingungen konnen taglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Birnbaum ben 15. Juni 1820. Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

przez Reskrypt Królewskiego Prześ. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 8. t. m. polecona została. Do czego wyznaczony został termin ma dzień 17. Lipca r. b., na który ochotę maiący, w pieniądze do possessyi tey opatrzeni, wzywaią się i więcey ofiaruiący, za poprzedniczo nastąpionym przyjęciem Sukcessorów i Wierzycieli, przysądzenia spodziewać się może. Wartość domu, iako też kupna kondycye mogą hydź każdodziennie w naszey Registraturze przeyrzane.

Międzychod d. 15. Czerwca 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Ponieważ na dziś wyznaczonym terminie, końcem sprzedania pustego do pobudowania placu w Sierakowie pod Nrem 30. sytuowanego a do pozostałości niegdy Anny Braunak należącego wraz z ogrodem w Ostrowach leżącym, nikt się nie zgłosił, zaczem na żądanie spadku Sukcessorów powtórny termin na dzień 18. Lipca roku bieżącego w Sierakowie wyznaczonym został, na który w pieniądze do kupna Possessyi uzdatnieni zaprąszają się.

Wartość i kupna warunki mogą bydź każdodziennie w naszey Registraturze przeyrzane.

Międzychód d. 15. Czerwca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmad ung.

Auf den Antrag der Erben haben wir zum Berkauf der zum Nachlasse des versstorbenen Joseph Bergmann gehörigen 27 Stück Schaase und des Mobiliar-Nach= lasses, bestehend aus alten Kleidungdsstücken, einen Termin auf den 11. Justi d. J., Morgend 8 Uhr auf der hiessigen Gerichtöstube anderaumt, wir laden daher Kauslustige zu diesem Termin hies mit vor.

Kosten ben 30. Mai 1820. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Anzeige für Damen.

Die unterzeichnete Buchhandlung ems pfieht den Freundinnen weiblicher Kunstarbeiten ihre sehr vollständige Auswahl schöner und geschmackvoller

Strick = und Stickmuster, welche zu ben billigsten Preisen Saselbst zu haben sind.

> E. S. Mittler in Posen, am Markt No. 90.

Obwiesczenie.

Na wniosek Sukcessorów wyznaczyliśmy do sprzedarzy do pozostałości zmarłego Jozefa Bergmann należących 27. sztuk owiec, i ruchomości składaiących się z starych sukien termin na dzień 11. Lipca r.b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey Izbie zapozywamy zatém na termin ten ochotę do kupna maiących.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Doniesienie dla Dam.

Niżey wyrażona Xiegarnia zaleca przyjaciółkom Damskich sztucznych robót, bardzo doskonały wybór pięknych i gustownych

Wzorów do dzierzgania i

haftowania

które za iaknaytańszą cenę w zwyż wyrażoney dostać można.

E. S. Mittler, w Poznaniu w Rynku pod Nro. 90.

Enbedimterschriebener empfiehlt fich einem geehrten Publiko zur bevorstehenden Joshannis-Bersur mit einem wohlassortirten Lager von gefaßten Juwelen, Perken und Bijouterien. Auch kauft derselbe Gegenstände die in dieses Fach einschlagen.

Posen ben 16. Juni 1820.

A. S. Saaling, Juvelier aus Berlin, logirt and Markt im Stremlerschen Hause No. 92. eine Treppe hoch. Niżey podpisany zaleca się Szanowney Publiczności na następujący iarmak S. Jański znacznym składem osadzanych iuwelów, perel i kleynotów. Kupuie także przedmioty tego rodzaiu.

Poznań d. 16. Czerwca 1820.

A. S. Saaling,
Jubiler z Berlina, mieszka
w kamienicy Pana Stremmlera w rynku Nro. 92. na
pierwszem piętrze.